## N= 6.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, ben 19. Januar 1825.

Ungekommene Frembe bom 13ten Januar 1825.

Die herren Lieutenants Duffe und Fenoroll aus Gnesen, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Starzenski aus Janowice, Hr. Pachter v. Juchlinski aus Grzempslowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Kaufmann Schultz aus Stettin, Hr. Gutsbesißer v. Sulerzycki aus Gurka, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Jakrzewski aus Slabino, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Frau v. Oppeln Bronikoska aus Konin, I. in Mro. 402 Gerberstraße.

Den 14ten Januar.

herr Ctudiosus v. Miforeti aus Berlin, I. in Nro. 170 Wilhelmestraße; hr. Kaufmann Walter aus Stettin, hr. Gutsbesitzer Fahnrich aus Schiln, herr Gutsbesitzer v. Dobroslamsti aus Konin, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 15ten Januar.

Herr Kaufmann P. Micard Layric aus Montpellier, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Mlicki aus Osowo, Hr. Gutsbesitzer v. Kozucki aus Magnuszewicz, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den ibten Januar.

herr Gutsbesitzer v. Krasicki aus Malczewo, hr. Gutsbesitzer v. Gofolnicki aus Sulencin, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Befanntmachung.

Auf den Antrag eines Realgläubigers foll der den Caspar Lewekschen Sheleuten gehörige, unter der Nro. 27 zu Kuvenik belegene, auf 187 Kthtr. 20 sgr. unterm 27ten April c. gerichtlich abgeschäfte und aus zwei Stuben und einer Kammer bestehende Haus-Antheil meistebietend verkauft werden.

#### Obwieszczenie.

Na wniosek wierzyciela realnego część domu mieszkalnego z dwoch izb i alkierza składaiąca się, pod liczbą 27. w Kurniku położona, do małżonków Lewków należąca, i na 187 Talarów 20 śgr. sądownie otaxowana ma być sprzedana naywięcey daiącemu.

hierzu fteht ber Termin auf ben 23. Februar a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Meferenbarius v. Kryger in unserm Sigungs= Saale an.

Rauf = und Besitsfähige werden vorgetaben, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und baben sie zu gewärtigen, daß der Zuschlag van ben Meistbietenben erfolgt, falle teine geschliche hindernisse eintreten.

Die Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Pofen ben 21. Detober 1894. Bonigl. Preuf. Landgericht.

Termin licytacyjny wyżnaczony został na dzień 23. Lutego r. pr. o godzinie 9tey przedDeputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego de Kryger wizbie naszey sessyonalney.

Wzywaią się przeto maiący chęć kupna i zdolność do posiadania, aby się na terminie tam osobiście lub przer dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przyderzenia, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda.

Warunki znayduią się w Registra-

turze naszey do przeyrzenia.

Poznań d. 21. Października 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Da sich in bem zur Subhasiation bek im Oborniker Kreise belegenen Mitterguth Roznowo (gerichtlich auf 86335 Mthle. gewürdigt, zu welchem die Vorwerke Roznowo, Marszewice und Zaganki gebbren), angestandenen peremtorischen Termin, keine Käufer eingefunden haben; so ist auf den Untrag des Erkrahenten ein nochmaliger Termin auf den 13ten Uprit k. J. um 9 Uhr vor dem Landgerichtstath Kaulfuß in unsern Instruktions Zimmer anberaumt worden.

Kaufluftige werden vorgeladen, biefen Termin entweder in Perfon, oder Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie do subhastacyi dóbr Rożnowa w powiecie Oborniekim, sądownie z przyległościami na 86,335 tal. otaxowanych, do których folwarki Rożnowo, Marszewice i Zaganki należą, żaden chęć kupna mający niezgłosił się, przeto na wniosek wierzycieli realnych nowy termin zawity na dzień 13. Kwietnia r. p. o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących wzywa-

durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte wahrzunehmen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Auß-nahme gestatten.

Taxe und Bedingungen konnen in der

Registratur eingesehen werben.

Posen ben 9. December 1824.

Ronigi. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Gräß unter Nro. 227 der Buker Straße belegene, dem Schneidermeister Gottlieb Mai zugehöriz ge Grundstück, welches nach der gerichtz lichen Tare auf 205 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu fieht ein Termin auf ben 30. Marz f. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius George in unferm Gerichts-Schlosse an, zu welchem besitzschlese Käufer mit der Nachericht eingeladen werden, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesechliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 20. December 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

my, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczym naywięcey daiący, gdy prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. g. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Grodzisku pod Nro. 227. w ulicy bukowskiej połozona, a do Bogumiła May należąca, która podług taxy sądowej na 205 tal. 20 śgr. oszacowaną została, na wniosek iednego wierzyciela zpowodu długu publicznie naywięcej dającemu sprzedaną bydź ma.

Do czego wyznaczonym został termin na dzień 30. Marca a. f. przed Referendaryuszem George przed południem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 20. Grudnia 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, daß der Carl Roffel, Pachter zu Neudorff bei Posen, und dessen Chegattin Josepha geborne von Koszutska durch den am 4. December d. J. geschlossenen Vertrag die gesetzliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Pojen den 8. December 1824. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Publiczność, iż Karól Rossel, dzierzawca z Nowey wsi pod Poznaniem, i małżonka iego Jozefa z Koszutskich, przez układ na dniu 4. Grudnia r. b. zawarty, prawną wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań dnia 8. Grudnia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Cubhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise, im Dorfe Czwierdzin unter Nro. 9 bolegen zum Nachlasse bes Samuel Kunkel gebörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 488 Rithlr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erzben Theilungshalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf den 8 ten April k. J. vor dem herrn Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 13. December 1824.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod jurysdykcya nasza we wsi Czwierdzinie powiecie Gnieżnieńskim pod Nro. 9. położone, SS. Samuela Kunkel należące. wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 488 tal. iest ocenione, na żądanie sukces. sorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Którym końcem termin licytacyiny na dzień 8. Kwietnia a. f. zrana o godzinie q. przed Referend. Sadu Nadziemiańskiego Ur. Schmidthals w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie końcem stawienia się na tymże i podania swych licytów. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 13. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, zur Franz von Kosinskischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen Güter Wiekowo und Podwiekowo, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 13331 Athlr. 11 sgr. 6 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag eines Realgläubigers Schulden halber diffentlichan den Meistbietenden verkauft werden.

Es fteben hierzu brei Bietungs = Ter=

mine, nehmlich auf

den 19. November 1824., den 19. Februar 1825., amd der peremtorische Termin auf den 20. Mai 1825.,

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Jedel Morgens um 9 Uhr allhier

an.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Aufforderung befannt gemacht, ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Zugleich werden die, ihrem Wohnsprte nach unbekannten Geschwister Mazianna, Joseph und Johann v. Zablocki, als Kinder des verstordenen Michael von Zablocki, für welche sud Rubr. III. No. 1. des Hypotheken-Buchs von Wiekowo ein Capital von 10000 Athlr. und sud No. 2 ein Capital von 833 Athlr. 10 sgr. eingetragen siehet, ihre etwanigen Erben, Cessionarien, oder wer sonst Rechte auf diese Forderungen erworden hat, hierdurch vorgeladen, die übrigen

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wiekowo i Podwiekowo pod naszą jurysdykcyą będące, w powiecie Gnieźnińskim położone, do massy sukcessorów likwidacyjney niegdy Franciszku Kosinskiego należące, które według taxy sądownie sporządzonéy na 13331 tal. 11 śbgr. 6 den. są oszacowane, na wniosek wierzyciela z powodu długów naywyżey podaiącym drogą licytacyj sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi są na dzień 19. Listopada 1824., dzień 19. Lutego 1825, z których peremtoryczny na

dzień 20. Maja 1825
zrana o godziniz 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W.
Jekel w sali Sądu tuteyszego wyznaczone, o których to terminach nabywców tychże dóbr posiadania zdolnych z tém wezwaniem uwiadomiamy, aby swe pluslicita podali.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się ninieyszem z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Zabłodzcy Maryanna, Jozefa, Jana iako dzieci zmarłego Michała Zabłockiego, dla których w xiędze hypoteczney Wiekowa pod Rubr. III. No. I. 10000 tal., pod No. 2. kapitał 833 tal. 10 śgr. zaintabulowanymiest, tychże iakichkolwiek bydź mogących sukcessorów, cessyonarynszów lub też tych, którzyby wzglę-

Biefungs = Termine mahrzunehmen, im Rall ihres Ausbleibens aber zu gemarti= gen, bag bem Meiftbietenben nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem 3weck ber Production bes Infruments bedarf, verfügt werben wird.

Gnefen ben 19. Juli 1824.

Subhaftations=Patent.

Das bei ber Stadt Ratel belegene, dem Poft = und Proviant = Meifter Ritter ju Rafel gehörige freie Rittergut Sucha= en, welches nach der gerichtlichen Tare auf 13811 Rthlr. 20 fgr. gewurdigt worben ift, foll auf den Untrag bes Ro= niglichen Landgerichts ju Bromberg rudftanbiger Binfen halber öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und Die Bietunge = Termine find auf

ben 19. Februar, ben 21. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 30. August 1825., vor bem herrn Landgerichterath Bege= ner, Morgens um 8 Uhr allhier ange= fest. Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, daß bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugeschlagen, in sofern nicht gefetliche Grunde Ausnahme nothwendig

dem długu tego nabyli prawa, aby wyżey naznaczonego terminu licytacyinego dopilnowali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż naywięcey podaiącemu, nie tylko že mu przybicie plusliciti, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wszelkich zaintabulowanych i upadłych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnego instrumentu, rozrzadzonem zostanie. Gniezno d. 19. Lipca 1824.

Ronigh. Preuf. Land gericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Suchary pod jurysdykcyą naszą niedaleko miasta Nakla położona, Postmistrzowi Ritter należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 13811 Tal. 20 égr. iest oceniona, na wniosek depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, z powodu zaległey prowizyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 19. Lutego na dzień 21. Maia, i termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Sierpnia 1825, zrana o godzinie 8mey, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie,

machen. Die Tare fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 18. October 1824.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Friederike Dorothea geborne Platz und beren Ehemann, der Schönfarber Paul Wilhelm Mältzer aus 3duny, haben die in der hiesigen Provinz zwischen Shelcuten bestehende Gütergemeinschaft mittelst gerichtlicher Verhandlung vom 15. d. M. unter einander ausgeschlossen. Krotoschin den 22. December 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Mit Bezug auf das von uns unterm 20. September d. J. erlassene Subha= stations=Patent benachrichtigen wir das Publicum hierdurch, daß die Windmühle unter Nro. 9 in Ostrowo, welche mit denen zum Bernhard Rodewaldschen Nachlaß gehörigen Grundstücken, den 29. Januar k. J. verkauft werden sollte, nicht versteigert werden wird, da es sich ermittelt hat, daß diese Windmühle dem Müller Daniel Weithe in Ostrowo eigenthümlich zugehört.

Rrotoschin ben 21. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obweszczenie.

Fryderyka Dorota z Platzow zamężna Maeltzer i mąż teyże Paweł Wilhelm Maeltzer, farbierz z Zdunów, wspólność maiątku w prowincyi tuteyszéy między małżonkami istnącą, podług sądowéy czynności z dnia 15. m. b. pomiędzy sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 22. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Odwołując się na patent subhastacyiny z dnia 20. Września r. b., u-wiadomiamy Szan. Publiczność ninieyszem, iż wiatrak w Ostrowie pod Nro. 9. położony, który wraz z nieruchomościami do pozostałości niegdy Bernharda Rodewald należącemi, w dniu 29 Stycznia r. p. sprze. dany bydź miał, licytowanym niezostanie, gdy się wykazało, iż wiatrak ten do Daniela Weithe, młynarza w Ostrowie właściwie należy.

Krotoszyn d. 21. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Die in ber Stadt Rogmin belegenen, zum Nachlaß ber Valentin und Agnefia Rrangichen Cheleute gehörigen Grund= fructe, bestehend aus:

1) einem Bauplat unter Mro. 206 und

2) einer Windmuble, welche zusammen gerichtlich auf 583 Rthlr. gewurdiget worden find, follen Theilungshalber auf ben Untrag ber Erben offentlich an ben Meiftbietenben

verkauft werden.

Biergu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 12. April 1825. por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Ruschke fruh um 10 Uhr in un= ferm Gerichts = Locale allhier angesett.

Raufluftige, welche besit; und gab= lungefahig find, fordern wir auf, an bem gebachten Tage hier gut erscheinen,

und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 20. December 1824.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w Kozminie połožone, do pozostałości niegdy Walentego i Agniszki małżonków Kranzow należące, a składaiące sie

I) z placu pod Nr. 206. tudzież

2) z wiatraka,

które razem na tal. 583. sadownie ocenione zostały, z powodu działów na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maia, którym końcem termin zawity na dzień 12. Kwietnia 1825 przed Deputowanym W. Sędzia Ruschke o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyzna. czywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w dniu tym stawili i licyta swe podali. Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Grudnia 1824.

Ronigl, Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage ju Mro. 6. des Pofener Intelligeng-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Die im Großherzogthum Pofen im Roffner Rreife belegenen Guter Gielowo und Biemin, welche nach einer neuers binge aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 54339 Rthlr. 10 fgr. abgeschatt worden, follen im Wege ber nothwendi= gen Subhaftation verfauft werben.

Diergu find die Bietungs, Termine auf ben 26. Januar 1825.,

ben 26. April 1825., unb ben 26. Juli 1825.,

wovon ber lette peremtorisch-ift, vor bem Deputirten Landgerichterath Gregor angefest worden. Raufluftige werben baber biermit vorgeladen, fich in diefen Terminen auf hiefigem Landgericht ent= weder perfonlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Ge= bote abzugeben, und zu gewartigen, baß ber Zuschlag an ben Meift = und Beffbietenben, in fofern nicht gefesliche Umftande eine Ausnahme geftatten, er= folgen wird.

Die Kaufbedingungen und die Tare fonnen ju jeber Beit in unferer Regiftra-

tur eingefeben werden.

Frauftadt ben 9. Ceptember 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. a to bring the a consider day of

Chictal = Citation.

Der, von dem vormaligen Patrimenialgericht Chodziesen, im Sabre 1806 sprawie nad sucema kupna gruftione über die Raufgelber fur bas zu Chodzies fen belegene, Schneider Loreng Ramins wi dziedzicznych, w Chodzieżu po-

Patent Subhastacyiny.

W wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Powiecie Kościańskim położone dobra, Siekowo i Ziemin, które według nowo sporządzoney taxy sądowey na 54,339 Tal. 10 sgr. oceniono, droga konieczney subhastacyi sprzedane być maią. W tym celu termina licytacyine

na dzień 26. Stycznia 1825, na dzień 26. Kwietnia 1825. na dzień 26. Lipca 1825.,

który ostatni iest zawity, przed Delegowanym W. Gregor, Sedzia Ziemiańskim wyznaczone zostały; ochote do kupnamaiący wzywaią się przeto, ažeby się w terminach powyższych w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez umocowanych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. Kondycye kupna, iako i taxe każdego czasu w Registraturze paszéy przeyrzeć možnach and mini Blate in and

Wschowa d. 9. Września 182 im Król. Pruski SaduZiemiańskie

Cytacya Edyktalna.

Końcem dalszego postępowania wi Wawrzyncowi Kaminskiemu grawcoStifche Grundftud, eroffnete Liquida= tione Prozef wird von une fortgefett, und wir haben gur Liquidation ber For= berungen ber Glaubiger, einen Termin auf ben 26. April 1825, bor bem Landgerichts-Uffeffor Spieß Morgens um 9 Uhr angesett, Die unbefannten Glaubiger werben gu biefem Termine mit ber Unweifung vorgelaben, ihre etwanigen Forberungen an die Raufgelber entwes der perfoulich ober burch gesetzlich gulaf= fige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mority, Juftig= Commiffiond=Rath Mittelftadt und Land= Gerichts = Rath Schlegell vorgeschlagen werben, gehörig zu liquidiren und nachzuweifen, weil fouft ber Ausbleibende mit feinen Unfpruchen an bie Raufgelber pracludirt und ihm bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer bes Grundftude als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, wird auferlegt werden.

Schneidemuhl ben 21. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

łożonych, przed Sądem tamteyszym patrymonialnym w roku 1806 rozpoczętey, termin do likwydowania pretensyi na dzień 26. Kwietnia zrana o godzinie 9. przed Ur. Spiess Assessorem Sadu naszego wyznaczywszy, zapozywamy ninieyszém niewiadomych wierzycieli, aby w terminie rzeczonym pretensye iakiekolwiek do wyżey wspomnioney summy kupna mieć mogą, osobiście lub przez pełnomocników prawnie umocowanych z liczby Kommissarzy sprawiedliwości Sądu naszego, mianowicie UrUr. Moritz, Mittelstaedt i Schlegell obranemi bydź mogących, należycie likwidowali i udowodnili, albowiem niestawaiący z pretensyami swemi do summy kupna wyłączonym i na wieczne milczenie tak ku kupu. iacemu gruntów iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa ta rozdzieloną bydź ma, skazanym zostanie.

W Pile d. 21, Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Makel unter Mro. 43, 44, und 45 belegene, dem Abraham Hirsch zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1474 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin ist auf ben 10. März 1825 bor dem

Patent Subhastacyiny.

Grunta w mieście Nakle pod Nro. 43. 44. i 45. położone, Abrahamowi Hirsch należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1474 tal. 15 śbrgr. są ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na

Landgerichts = Nath Köhler Morgens um 10 Uhr in Nafet angesetzt. Besitsfähi= gen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Girund= jud dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 22. Robbe. 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzień 10. Marca 1825. zrana o godzinie 10. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Wnym Kochler w Nakle wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości nay więceży dającemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 22. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Die in ber Stabt Czarnifan unter Mro. 148 und 149 belegenen, den geichiebenen Fleischer Michael und Johanne Friederike Nagelschen Cheleuten zugehori= gen Grundstude, bestehend in:

1) einem Bohnhaufe unter Mro. 149 in ber Rigner Strafe,

2) einem Stalle,

3) einem Baum = und Ruchengarten, binter bem ersteren,

4) einem muften Bauplatze unter Nro. 148 in berfelben Strafe,

5) einem Baum = und Ruchengarten binter bemfelben,

6) einem Speicher dafelbft,

7) einer Biefe, die Beidewiese genannt,

8) einem Gefochsgarten in berfelben,

9) einer Regwiese,

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 793 Athle. gewurdigt worden find, fol-

#### Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Czarnkowie pod Numerami 148 i 149 położone, Miehałowi Nagel, rzeznikowi i małżonce iego rozwiedzioney Joannie Fryderyce dziedziczne, mianowicie:

1) dom mieszkalny pod numerem 149. w ulicy Kickiey,

2) chlew,

3) sad i za nim ogród warzywny,

4) plac pusty pod Nummerem 148 w tey samey ulicy,

5) sad i ogród warzywny za nim,

6) spichrz.

7) daka Heidewiese zwanz, 8) ogród warzywny w niey,

9) łąka nad Notecią,

które według taxy sądownie sporząney na 793 Tal. są ocenione, z powodu długów, publicznie naywięcey len Schulben halber bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden.

Der peremtorische Bietungs-Termin ift auf den gien Marg f. J. vor dem Landgerichts = Uffessor Spieß, Morgens unt 8 Uhr allbier angesett.

Wesitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Jeder Bieter muß sich bereit halten, im Termin eine Caution von 100 Athle. zu bestellen. Wer den wüsten Bauplaß kauft, muß ihn bebauen. Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeisgen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 15. Novbr. 1824. Ronigl. Preuf, Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß durch den zwisschen dem hiefigen Raufmann Wilhelm Thiel und der minderjährigen Umilkarine Gesner im Beistande ihres Vaters, des biesigen Raufmanns Benjamin Gesner, am 27. v. M. geschlossenen und verlautzbarten Ehevertrag die Gemeinschaft der Suter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 9. December 1894.

daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Marca 1825. zrana o godzinie 8mey przed Assessorem Sądą Ziemiańskiego Wnym Spies, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżcii prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy w terminie stawaiący i licytuiący powinien kaucyą 100 Tal. złożyć a nabywcaplacu pustego tamże

budynek postawić.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 15. Listopada 1874.

Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

#### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do powszechnéy wiadomości, iż w skutek kontraktu przedślubnego między tuteyszym kupcem Wilhelmem Thiel, i małoletuią Amilkaryną Gessner, w assystencyi oycz tuteyszego kupca Benjamina Gesner, pod dniem 27. z. m. zawartego i ogłoszonego wspólność maiątku ogłoszoną została.

Bydgoszcz d. g. Grudnia 1824. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Intendantur Bromberg bei der hiesizen Gen Stadt belegene, der verwittweten Puhan zugehörige Erbpachts = Borwerk Grostwo, welches nach der gerichtlichen Tare incl. des Kruges auf 6324 Athlr. 13 igr. 6 pf, mit Ausschluß des Kruges iedoch nur auf 4421 Athlr. 13 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber der hierd, und die Bietungs-Termine sind werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 20. October c.,
— ben 22. December c.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 25. Februar a. f.,
vor bem herrn Landgerichterath Sprin=

ger des Morgens um 9 Uhr allhier ans

gefett.

Besitsfähigen Räufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 28. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dziedziczno-dzierzawny folwark Grostwo pod jurysdykcyą naszą w intendanturze Bydgowskiéy położony, do owdowiałey Puhann należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, włącznie z gościncem na tal. 6324 śgr. 13 szel. 6, oprócz gościnca zaśtylko na 4421 tal. 13 śgr. 6 szel. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 20. Października r. b., na dzień 22. Grudnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 28. Gzerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die unter imserer Gerichtsbarkeit, im Inowroctawschen Kreise bei bem zum Königl. Domainen = Umte Strzelno ges börigen Dorfe Bronistwo belegene, den Funkschen Erben zugehörige Klopot= Mühle nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 2168 Athlr. 12 igr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 16. October c.,

- den 22. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 25. Februar 1825., vor dem herrn Landgerichtsrath Springer Movgens um 9 Uhr allhier augesetzt.

Besitgfähigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legen Termine bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur einzesehen werden.

Bromberg ben 8. Juli 1824.

Ronigl Preußifdes Landgericht.

Patent Subhastac jing.

Młyn Kłopot pod jurysdykcyą naszą pod wsią Bronisławiem do ekonomii narodowéy Strzelinskiéy należący w Powiecie Jnowrocławskim
położony do sukcessorów Funka należący wraz z przyległościami, który
według taxy sądownie sporządzonéy
na tal. 2168 śgr. 12 fen. 6 iest oceniony, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany
bydź ma, którym końcem termina
licytacyjne na

dzień 16. Października r. b., dzień 22. Grudnia r. b., termin zas peremtoryczny na

dzień 25. Lutego 1825., zrana o godzinie 9. przed W. Sedzią Ziemiańskim Springerem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registruze naszéy przeyrzaną bydź może:

Bydgoszcz d. 8. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Sim Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Frauftadt, haben wir guni Berfauf im Wege ber nothwendigen Gub= haftation ber ben Dietsichen Erben gebb= rigen in Spitfowfi belegenen 2 Sufen, 8 Morgen, 13 Muthen Ader = Land nebft 6 Morgen Wiefen = Wache, welche gerichtlich auf 600 Rthlr. geschäht wor= ben, einen Termin auf ben 7. Febru= ar a. f. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichte Stube anberaumt, wir laben Bu biefem Termin Raufluftige, Befig= und Bahlungefahige mit bem Bemerken biermit vor, daß der Meiftbietende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Koniglichen Landgerichts ben Bufchlag gu gewärtigen hat.

Roften ben 1. December 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmadjung.

Der Schönfarber Johann Louis Diertel und bessen verlobte Braut Johanna Amalia Wilhelmine Mittelstädt hierselbst, haben durch den heute bei uns errichteten Vertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Rogafen ben 5. Januar 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Jufolge bes Auftrags Eines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll die Salfte bes hier in Oftrow, auf

Patent Subhastacyiny,

W poleceniu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Sukcessorom Wietz należących w Spiłkowkach położonych 2ch hubów, 8 morg. i 13. Pr. roli, w raz z 6 morgami łaki, które na 600 Tal. sadownie oszacowane, termin na dzień 7. Lutego r. pr. zrana o godzinie 8mey. w naszéy sądowey Izbie, na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i pusiadać zdolnych z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego przybycia spodziewać się może.

Kościan d. 1. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się publiczność, iż falbierz Jan Louis Viertel i iego narzeczona Joanna Amalia Wilhelmina Mittelstaedt ztąd, przez kontrakt przedślubny w dniu dzisieyszym zawarty, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno d. 5. Stycznia 1825. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Wskutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być polowa domu tu w Ostroder 3buner Gaffe unter Mro. 13 belegenen und dem Alttestamentarischen Jacob Kime Hoffmann zugehörigen, und nebst dem Zubehör, gerichtlich auf 250 Mtlr. abgeschätzten hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Zu diesem Behnf haben wir einen persemtorischen Termin anf den 10. Februs ar 1825. angesetzt, und laden alle resp. Rauflustige und Acquisitionefähige hiermit vor, sich in dem gedachten Termine in unserm hiesigen Gerichts-Locale zu gestellen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Tape als auch die Berkaufsbedinguns gen find jeder Zeit in unserer Registra-

tur nachzusehen.

Offrom den 15. October 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotoschin, haben wir zum
bffentlichen Berkauf der zur Johann
Starawaraschen Nachlaß-Masse gehöris
gen, in der Stadt Grabow belegenen
Grundstücke, bestehend in einem holzers
nen Hause, nebst Braus und Brennerei,
Garten und sonstigem Zubehör, welches
zusammen auf 351 Athle. 8 ggr. abges
schätzt worden, einen Bietungs-Termin
auf den 24. März 1825. an hiefiger
Gerichts-Stelle anberaumt, und laden
Kaussussige dazu ein.

Rempen den 29. December 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

wie na ulicy Zduńskie, pod Nrem 13. polożona, Starozakon, Jakubowi Kiwe Hosimann należąca, a z przyległościami sądownie na 250 Talar. oszacowana, drogą konieczney subhastacyi sprzedana.

Tym celem więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 10. Lutego 1825 roku, i zapozywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye sprzedaży znayduią się czasu każdego do przeyrzenia w Registraturze sądu naszego.

Ostrów d. 15. Października 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewskiego Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy do sprzedaży gruntów do pozostałości po Janie Zarawura należących, w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzalni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 tal. 8 dgr. otaxowanych, termin na dzień 24. Marca 1825. na posiedzeniu Sądu swego i zapozywamy na takowy wszelkich ochotę do kuppa maiących.

Kempno dnid 29. Grudaia 1824. Król Pruski Sąd Pokoju.

Das zum Nachlasse des Ignatz Bobecki gehörige, im Gnesener Kreise belegene adliche Gut Karcewo, ersten Untheils nebst Zubehör, welches nach der gerichslichen Taxe auf 30457 Athlr. 9 fgr. 1\frac{1}{3} pf. abgeschätzt worden ist, soll wegen nicht erfolgter Berichtigung der Kaufgelder anderweit verkauft werden.

hierzu haben wir brei Bietunge=Ter=

mine und zwar auf .

ben 22. April,

ben 22. Juli, und

ben 22. October f. J.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes:
Gerichts = Referendarius Schmidthals
Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt,
und laden Besitzfähige und Kauslustige
hierdurch vor, in demselben zu erscheinen
und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Gnefen ben 25. Dovember 1824.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Ebictal : Borlabung.

Ungefähr im Jahre 1805 ober früher ftarb in dem Gerichts = Bezirk des ehemasligen Domainen = Justiz = Amts Posen ein gewisser Johann Pawlak, bessen Stand unbekannt ist, und sein aus 62 Athlr. bestehender Nachlaß ward ins gerichtliche Depositorium genommen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Karcewo z przynależytościami, w powiecie Gniezninskim leżąca, do pozostałośći niegdy Ignacego Wodeckiego należąca, która według taxy sądownéy na 30457 tal. 9 śbr. 1 den. oszacowaną została, z powodu niezaplaconego szacunku powtornie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy

termina licytacyine, to iest':

na dzień 22. Kwietnia a. f.,

na dzień 22. Lipca a. f.

na dzień 22. Październ. a. f. z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputo. Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidthals zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, a na który chęć maiących, nabycia oneyże ninieyszem zapozywamy, aby na tymże terminie stanąwszy, swe pluslicytum podali.

Taxa w registraturzenaszéy przey-

rzaną bydź może.

Gniezno d. 23. Kistopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W roku 1805 lub prędzey umark w okręgu jurysdykcyinym byłego Justiz-Amtu Poznańskiego niejaki Jan Pawlak z stanu swoiego nieznaiomy, a pozostałość iego 62 tal. wynosząca, do sądowego depozytu wziętą została. Seine Erben find unbekannt, und alle über ihre Ermittelung erfolgte Bemuhungen waren bis jetzt fruchtlos.

Die gedachten Johann Pawlakschen Erbinseressenten werden daher zur Empfangnahme ber vorhandenen Erbschaft hiermit edictaliter auf den i ten Septlember k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Ussessen, als alleinige und nächste Erben des Johann Pawlak, zu legitimiren, widrigenfalls, und im Falle ihres Ausbleibens der Johann Pawlakschen Risco anheim fallen, und sie demenach mit ihren Ausprücken weiter nicht gehört werden durften.

Pofen ben 14. Nobember 1824.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

tychże były bezskuteczne. Wzywamy przeto tychże z pomieszkania i pobytu niewiadomych sukcessorów Jana Pawlaka, aby w terminie dnia I. Września 1825 przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sztyller w naszym lokalu sądowym do odebrania sukcessyi téy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stanęli, i iako sukcessorowie Pawlaka sie wylegitymowali, w przeciwnym bowiem razie pozostałość Jana Pawlaka iako bonum vacans fiskusowi przysądzona i na ich dalsze wnioski iuż wzglad mianym nie będzie. Poznań dnia 14. Listopada 1824.

Sukcessorowie iego są nieznajomi,

wszelkie dotychczasowe śledztwa

Poznań dnia 14. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum.

Das abeliche Gut Groß = Lutom bei Zirke nebst Jubehör, mit vollständigent Inventario, und mit vollig besäetem Winter-Felde, nebst vorräthigen Getreibe zur Sommet = Saat, wird zufolge Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserit, bis Joshanni 1826 bisentlich an ben Meistbietenden im Termin ben 7. Februar c. an Ort und Stelle zu Groß = Lutom verspachtet, zu welchem wir Pächter einlaben. Die Pacht = Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht werden.

Jeber Licitant ift verbunden, Soo Rtfr.

#### Obwieszczenie.

Dobra Wielki Lutom pod Sierakowem z należytościami, zupełnym inwentarzem, obsianym na zimę polem, tudzież zapasem zboża na spozimkowy wysiew, zostaną skutkiem zlecenia Prześw. Krół. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza do St. Jana 1826 więcey ofiaruiącemu na mieyscu w Wielkim Lutomiu na terminie dnia 7. Lutego r. b. publicznie wydzierzawione, do czego ochotników ninieyszym zapraszamy, którym warunki dzierzawy na terminie obznaymione zostaną. Każdy Konkurent raczy się w kaucyą 500 tal. opa-

Caution nachzuweisen, und vom Meiftbietenden zu bestellen.

Birnbaum ben 8. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Friebensgericht. trzyć i tę na terminie licytacyjnym złożyć.

Międzychód d. 8. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Bekanntmachung.

Das im Juben = Revier unter Dr. 28 hierselbst in Offromo belegene, ben Chaie Schmulschen Erben zugebbrige und nach ber gerichtlichen Tare auf 180 Rtblr. gewürdigte Wohnhaus, foll ad Commissorium Gines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Krotoschin d. d. g. Muguft c. in bem peremtorifchen Termine ben roten Februar 1825. vor und an ber gewöhnlichen Gerichteftelle im Bege ber nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft, und unter Borbehalt ber Genehmigung bes gebachten Konigl. Bochlobl. Landge= richts bem Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant zugeschlas gen werden, weshalb gahlungsfahige Raufluffige jum Abgeben ihrer Gebote porgeladen merben.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Oftrow ben 8. November 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations=Patent.
Zufolge Auftrag des Königl. Hochlobt.
Landgerichts zu Posen, haben wir zu
bem Theilungshalber nothwendig wers
benden öffentlichen Berkauf, des zum

#### Obwieszczenie.

Tu w Ostrowie w obwodzie żydowskim, pod Nrem 28. leżący, Sukcessoróm Chaie Schmul przynależący, a sądownie na 180 Tal. oszacowany dom mieszkalny, ma być stósownie do polecenia Prześwietne go Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 9. Sierpnia r. b. w terminie peremtorycznym dnia 10. Lutego 1825 roku przed nami w posiedzeniu zwykłym sądu naszego, w drodze konieczney subhastacyi przedaży, z zastrzeżeniem potwierdzenia przez wspomniony Prześw. Sąd Ziemiański naywięcey daiącemu, za gotową zaraz w kurancie Pruskim nastapić maiącą zapłatą przyderzony, do czego chęć i zdolność kupna posiadaigcy do podania swych licytów ninieyszym zapozywaią.

Taxa znayduie się czasu każdego w Registraturze sądu naszego do przeyrzepia.

Ostrów d. 8. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny. W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy dla sporządzenia Johann Jacob Ottoschen Machlasse geshörigen hierselbst zwischen den Grundsstücken des Tischlers Milbitz und der Wittwe Stegmann besindlichen Ackerstamps von 900 Ellen Länge und 30 Ellen Breise, welcher auf 287 Athlr. 15 sgr. gerichtlich gewürdigt worden ist, einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 28. Februar a. f. früh um 8 Uhr in unserer Gerichts-Stude anderaumt, wozu wir Kaussussige hiermit einladen. Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesesliche Hindernisse nicht eine Ausnahme machen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Rogafen den 30 November 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrages Gines Roniglichen Landgerichts zu Gnefen, foll bas zu bein Moant Genfertichen Rachlaffe gugehorige, unter Dro. 44 hierfelbft gelegene und auf 546 Mthlr. gerichtlich abgeschätzte Grundfinct, aus einer wuften Bauftelle, auf welcher bas Wohnhaus abgebrannt, indeffen folches in ber Feuer = Caffe mit 300 Rthlr. verfichert ftehet, Sinterge= bauben und einem Gefochgarten befte= bend, im Wege ber nothwendigen Gub= baftation in bem am 18ten Februar 1825. fruh um 8 Uhr in unferer Be= richts = Ctube anftebenben peremtorischen Termin gegen baare Bezahlung in Courant offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

działów do publicznéy sprzedaży, należącego do pozostałości po niegdy Janie Jakobie Otto stroga roli, pomiędzy gruntami stolarza Millitz i wdowy Stegmann położonego, i z 900 także długości i 30 łokci szerokości się składaiącego, i na 287 Tal. 15 śgr. sądownie ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 28. Lutego r. pr. zrana o godzinie 8. w izbie sądowéy, na który kupienia chęć maiących ninieyszym wzywamy. Przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 30. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Gnieznie, ma być grunt do pozostałości niegdyś Adama Seyfert należący, pod Nrem 44 tu położony na Talarów 546 sadownie oceniony, z placu pustego, na którym dom pomieszkalny się spalił, lecz w kasie ogniowey Tal. 300 zabezpieczony z zabudowania tylnego i ogroda kuchennego się składaiący, w drodze potrzebnéy subhastacyi na dzień 18. Lutego 1823 zrana o godzinie 8méy, w izbie sądowey wyznaczonym terminie zawitym publicznie za gotową zapłatę w kurancie naywięcey daiącemu

Wir laden Kauflustige bazu ein, und wird ber Zuschlag erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme machen.

Die Tare fann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wreschen ben 12. November 1824. Ronigl, Preuß. Fried ensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts zu Frauftadt, haben wir zum bf= fentlichen Berkauf bes bierfelbft in ber Raufmannsftraße unter Dro. 68 belege= nen, ben Schmiedemeifter Dittmannschen Cheleuten gehörigen, auf 721 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich gefchatten Wohn= hauses nebst Seiten = und Sintergebaude im Wege ber nothwendigen Gubhafta= tion einen peremtorifchen Bietunge = Ter= min auf ben 12. Februar 1825. in unserm Geschäfte - Locale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige und Befitzfahige mit bem Bemerfen einlaben, baf ber Meiftbietenbe bes Buschlages gewartig fein fann, in fofern nicht gefetliche bin= berniffe eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 23. November 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Vatent. Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Krotoschin, soll bas zum Jo=

sprzedany, na który kupić chęć maiących zapozywamy.

nii spindino nolidati e natopini

Przybicie spodziewać się można, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Września d. 12. Listopada 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego, wraz z pobocznym i tylnym zabudowaniem, tu na ulicy Kupieckiey pod Nrem 68 położonego, do małżonków Dittmann Kowalów należącego, sądownie na 721 Talarów 7 śrebr. gro. 6 fen., w drodze koniecznéy subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 12 Lutego 1825, w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiacy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawneprzeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Leszno d. 23. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź do

hann Prauseschen Nachlaß gehörige in ber Stadt Grabow unter Nro. 70 im Ostrzeszower Kreise belegene Haus, welches gerichtlich auf 83 Rthlr, 10 fgr. geschätzt ist, dem Antrage der Erben gemäß, Behufs der Theilung subhaftirt werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 24ten März 1825 vor dem Friedens-Richter Glauer im Gerichts-Locale hierselbst ansberaumt, und laden dazu kauslussige und zahlungsfähige Personen mit der Weisung vor, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag auf das Meistgebot durch das Königl. Landgericht zu Krotoschin zu erwarten.

Die Taxe kann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rempen den 4. Januar 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. pozostałości po Janie Prausce w mieście Grabowie pod No. 70. w powiecie Ostrzeszowskim położony dom, a na 83 tal. 10 śgr. oszacowany, stósownie do wniosku sukcessorów względem podziału przez nas publicznie sprzedanym.

Do tego celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 24. Marca 1825 przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w sądownictwie tutéyszym i wzywamy tedy-ochotę kupna maiących i płacić zdolnych z tém nadmienieniem, aby swoie licyta podali a naywięcey daiącemu przez Król. Sąd Ziemiański przyderzenia się spodziewał.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Kempno d. 4. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Bekanntmachung.

In Sachen bes hiefigen Magiftrats wiber die Gemeinde zu Szymborze, jollen im Termin ben 27. Januar c. Bormittags um 10 Uhr vor dem hiefigen Friedens-Gerichts-Locale die ausgepfanbete Inventarieu-Stude,

34 Stud Rindvieh,

I Fohlen,

69 Schaafe,

72 Schweine,

Bieuen = Rorb und berschiedene Getreide = Beftande,

bffenklich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben.

Inomroclam den 11. Januar 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

W sprawie magistratu miasta tuteyszego przeciwko gminie Szymborza maią bydź w terminie dnia 27. Stycznia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sądem tuteyszem zatradowane inwentarze, jako to:

34 sztuk rogatego bydła,

I Zrebie,

69 sztuk owięc,
72 sztuk swiń.

1 kosz pszczół i różne gatunki zboża publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane.

Jnowracław d. 11. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Bemag bes mir von bem hiefigen Rd= nigl. Preuß. Landgericht ertheilten Auftrages, habe ich jur bffentlichen Ber= außerung 5000 Stud Gichenwipfel in ben im Rrotofchiner Rreife belegenen Po= gorzeller Forften nachftebenbe Termine und zwar ben erften auf ben 20. De= cember b. 3., ben zweiten auf ben 10. Sanuar und ben britten auf ben 7ten Februar 1825., jedesmal des Morgens um 9 Uhr in loco ber ermahn= ten Forften anberaumt, in welchen Ta= gen nach Maasgabe ber Angabl ber Lici= tanten und Theile, wie folche werben beftimmt werben, bem Meiftbietenben ge= gen gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant zugeschlagen werden follen.

Jahlungsfähige Rauflustige labe ich baber zu diesen Terminen hiermit ein. Rrotoschin den 25. November 1824. Des Konigl. Preuß. Land gerichts

v. Baranowski.

Im Termin ben 21. b. M. Bormitstags um 9 Uhr foll eine Anzahl Kleisbungsstücke, Wasche und einiges Gilsberzeug verauktionirt werben.

Pofen ben 18. Januar 1825.

v. Kryger, Landgerichts = Referendarius. Obwiesczenie.

Stósownie do polecenia mi przez tuteyszy Król. Pruski Sąd Ziemiański udzielonego wyznaczyłem do publiczney sprzedaży 5000 sztuk wierzchołków dębowych w borach Pogorzelskich, w Powiecie Krotoszyńskim położonych, termina, pierwszy

na dzień 20. Grudnia r. b., drugi na dzień 10. Stycznia, i trzeci na dzień 7. Lutego 1825 r. zawsze rano o godzinie 9téy, na mieyscu w rzeczonych borach, w których to dniach w pomiar ilości licytantów i częściow iakie wyznaczone zostaną, więcey daiącym za gotową w kurancie Pruskim wypłatę przybite będą.

Na które to więc termina ochotę kupna i zdolność płacenia maiących,

ninieyszym zapozywam.

Krotoszyn d. 25. Listopada 1824. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sędzia Delegowany,

(podp.) v. Baranowski.

W terminie dnia 21. m. b. zrana o godzinie 9téy maią bydź publicznie sprzedane ubiory, bielizna i nieco śrebra.

Poznań d. 18. Stycznia 1825. Kryger, R. S. Z.

In C. A. Simons Buch= und Musikhandlung in Posen am Markte' Nro. 84. ift zu haben:

Der Cotillon aus der Poffe: Die Wiener in Berlin, fur's Pianoforte,

Preis 5 Ggr.

Auch wird das Buchverzeichnis ber vom Juli bis December 1824, erschienenen Bucher ausgegeben.

exists this cook storsage very see at biguensche bute ook parrene

Den geehrten Mitgliedern unserer Ressource, so wie den Theilnehmern an den Ballen derselben, zeigen wir hiermit ergebenst an: daß Sonnabends, als den 22. Januar d. J., Abends um 7 Uhr, ein Ball statt finden wird. Die Direktion der Freimaurer=Ressource.

Rouges un o tibe in 1000 ort erreints service como o godeines stére, ten Reedelt auteranet; in welchen Les milyten de excesses horselt.

Dienstag ben 25 tem Januar c. großer Maskenball im Königlichen Schauspielhause. Laacke, Stadt = Erleuchtungs = Inspector.

id gildered at

Auction von Silber = und Gold = Waaren, so wie Weine in meiner Behaufung wird Montag als den 24. d. M. und an den tolgenden Tagen fruh um 9 Uhr, im Auftrage eines hiefigen Handlungshauses, für Rechnung eines Auswärtigen, eine Parthie Silber, bestehend in Waschbecken, Lössel, Messer, Gabel, Salzfässer, Zuckerdosen, Sporn u. d. gl., goldene Dosen, Uhrketten, Pettschafte, Ohrringe, Ringe u. s. w., eine bedeutende Parthie Weine, als: Rhein=, Franzund Ungarweine, Arracke und Rumm in Flaschen zu 5 und 10 Stück öffentlich verauctionirt werden. Zur Bequemlichkeit der Herrn Käuser wird gegen eine vershältnismäßige Ausgabe die Restahlung auf vier Wochen gestundet. Ahlgreen.

#### 31 diana 31 U w i z d o m r e n i e.

Rozgłoszono tu, że mam opuścić nader dla nas łaskawy Poznań: lecz przeciwnie, nie tylko, że nieopuszczamy go, ale owszem wszelkiemi siłami staramy się coraz bardziéy udoskonalać naukę iak uczęszczaiących tylko godziny szkólne, tak powierzonych zupełnie wychowaniu naszemu szacownych uczeńniczek.

Poznań dnia 18. Stycznia 1825.

J. Hutier, H. Hutier nee Wolf.